## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, den 30. Juni 1831.

Angekommene Frembe bom 28: Juni 1831.

Br: Raufmann Braun aus Glogan, I. in No. 1 St. Martin; Br. Guteben figer v. Suchorzeweft aus Daris, I. in Ro. 209 Ct. Martin; Sr. Gutebefiger Riersfi aus Bargin, fr. Gutebefiger Mich aus Offowier, fr. Gutebefiger Symite towell aus Siedmierogowo, Sr. Gutebefiger Bagrowiecklaus Gieglinka, I. in No. 39 1 Gerberftrage; fr. Gutebefiger Balonn aus Miftli, Frau Gutebefigerin von Niegolewska aus Buthin, I., in No. 425 Gerberftrafe; Sr. Gutebesitzer v. Mobliboweft aus Biene, I. in Do: 405 Gerberftrafe; Frau Gutebesigerin b: Miasfoweta aus Lubois, l. in No. 392 Gerberfraße; Gr. Gutebefiger v. Moraczewofi aus Naramowice, le in Do. 429 Gerberftrafe; fr. Gutsbefiger v. Moraezemefi. aus Bielattowo, fr. Gutsbofiger Rierett aus Bembowo, I in Do. 187 Wafferfir,; Br. Gutebefiger v. Sczelefi aus Bafgfowo, I. in Ro. 189 Bafferffrage; fr. Frice benerichter Tytidi aus Samter, I in Do: 251 Bredlauerftrage; fr. Landeath Baron v. Sobberg aus Frauftabt, I. in Do. 59 Martt; Frau v. Wefferefa aus Gofton, I. in No. 43 Markt; Frau v. Swigeida aus Roforgon, I. in No. 46 Martt; fr. Erbherr v. Drwesti aus Baborowto, t. in No. 57 Martt; fr. Erbe bere b. Zakrzemöfi aud Rleficzewo, I. im No. 80 Markt ; fr: Rittineifter a. D. von Diemboweff aus Dopodowo, Mabam London aus Berlin, Gr. Gutebefiger v. Bonoweff aus Mofdin, Die herren Gutebefiber v. Bodziffemafi und v. Bafrzemefi aus Gaswig, Gr. Pachter Strenies aus Lubiatowto, I. in Do. 99 Bilde; fr. Pachter Benborf aus Gutomo, Gr. Pachter Przeradzil aus Mierzemo, Gr. Pachter Guto= well aus Malachowo, I, in No. 30 Balifchei; Gr. Dachter Pradynnell aus Golaczewo, Sr. Kaufmann Moris aus Jaraczewo, Sr. Burgermeifter Rulefza aus Robylin, I. in Ro. 33 Malifchei; Frau v. Martoweta aus Kalifamy, I. in Mo. 15 Balifchei; Hr. Abministrator Toporowsti- ans Lusowto, I. in No. 26 Balifchei; Dr. JuftigeCommiff. v. Repfonoff aus Ginefen, I. in Do: III Breiteftrage; St. Erbherr Di Chlapowelli aus Buniforvo, L. in Do. 111 4 Breiteftrafe; Sr. Erbhere

v. Bojanoweff aus Chwalfowo, I. in Do. 113 Breiteffrage; fr. v. Szezepfowett aus Podleffe, I. in Do. 11 Fifcherei; Sr. Amtmann Tichirschnit aus Alt-Bojen, I. in Do. 37 i Dominitanerftrage; fr. Raufmann Gurft aus Berlin, I. in Do. 374 Dominifanerstraße; fr. Steinschleifer Frang Maret aus Turnau, I. in Do. 94 St. Moalbert; Sr. Raufmann Meber aus Rarge, Sr. Raufmann Bernhard aus Rrotos fcbin, I in Do. 124 St. Adalbert; Sr. Glashuttenbefiger Mittelftadt aus Alexans browe, Gr. Bice=Ruftos Janufjeweffi und fr. Probft Jando aus Gnefen, Sr. Gutebefiger b. Gorgensti aus Smielowo, Frau Gutebefigerin b. Koroleweta aus Riegno, Frau Gutebefigerin b. Rorytowefa aus Placzet, Sr. Gutebefiger Rierefi aus Chrzaftowo, Sr. Gutebefiger b. Gickorefi und fr. Graf v. Graboweli aus Diembowo, I. in Do. 384 Gerberftrage; fr. Gutebefiger v. Rognoweffi aus Urens gowo, I. in Do. 119 Breiteftrafe; Frau Gutebefitzerin v. Jaraczewefa aus Jamos romo, I. in Do. 192 Klofterfrage; Sr. Gutebefiger Rowiedt aus Rocy, 1. in Do. 173 Pafferftrage; Frau Gutebefiterin v. Binfosta aus Mdy, Sr. Pachter Swies cidi aus Diasti. I. in Do. 175 Bafferftrage; fr. Pachter v. Jerzmanowsti aus Goslinfo, fr. Commiffarius Saaf aus Chelfowo, I, in No. 99 Bilbe; Frau Raufs mannefrau Pape aus Marichau, Sr. Gutebefiger b. Mofzegenefi aus Biatrowo, I. in No. 384 Gerberftrage; Sr. Gutebefiger Molineti aus Zafrzemo, Sr. Gutes befiger Radziminsti aus Cerefwica, Sr. Rapellmeifter Beder aus Barfchau, I. in Do. 395 Gerberftrage; Sr. Pachter Buffe aus Urbani, I. in Do. 95 St. Malbert; Sr. Gutebefiger Dalefgnibli aus Pomargann, I. in Do. 187 Bafferftrage; Sr. Gutebefiger Nittowelli and Cfape, Sr. Pachter Gfrzetusti aus Ciesna, Sr. Pache ter Lewicki aus Ludfo, I, in Do. 168 Bafferftrage.

rander v. Balgen und bes Ruratore der Alexandra Balgen iako też kuratom Briedrich Boifidloschen Ronfurd-Maffe, massy konkursowey Kom. Spr. i Se-Ruftige Kommiffarius Landgerichterathes dziego Ur, Gizyckiego, wszyscy ci, v. Gundi, werden alle biejenigen, wels którzy do attestu Rekognicyinego zd. bom 18ten Februar 1807 nebft annectir= amortyzacyinego zd. 16. Lipca 1803. ten Schuldbofumente vom 16ten Juli dla aptekarza Adam Wosidto na do-Beffiolofche Konfurd = Maffe übergegan= czyli 6,666 Tal. 20 sgr. wraz z pro-

Auf ben Anfrag bes Gutebefigere Alle- Na wniosek wlasciciela dobr Ur. the an ben Soppothefen-Relognitionefchein 18. Lutego 1807. r. oraz dokumentu 1803 über die fur ben Apothefer Abam brach Mystki Pow. Sredzkim Rubr. III. Boffiolo auf dem Gute Mifthi, Schro= No. 9, wciagnioney a poźniey dla mase baer Rreifes sub Rubr. III. Do. 9 eine sy konkursowey Fryderyka Wosidlo getragene und fpater an die Friedrich przeszley summy 40000 Ztt. polskich gene Poff von 40,000 Gulben polnifch, ober 6666 Rthir. 20 Ggr. nebft 5 pet. 3mfen, ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe = Inhaber Un= fpruch zu machen haben, vorgelaben, in bem auf den 25. Oftober b. 3. Bormittage um 10 Uhr vor bem Land= Berrichterath Sausleutner in unferem Partheienzimmer anftebenden Termine entweder in Perfon, oder burch gefetilich Julagige Bevollmachtigte zu erscheinen, und ihre Unfpruche nachzuweisen, ausblei= benden Falls aber zu gewärtigen haben, baß fie mit ihren Unsprüchen an biefe ges dachten Dofumente prafludirt und ihnen ein ewiges Stillichweigen auferlegt, auch mit ber Amortifation Diefer Documente berfahren werben wirb.

Pofen ten 26. Mai 1831. Ronigh Preuß. Landgericht:

Bekanntmachung. Es wird biers burch bekannt gemacht, daß der zur Bers pachtung der Guter Weggierki, Soleczno und Karczewo auf den 30. d. M. anges fehte Lizitations-Termin aufgehoben ift.

Pofen ben 23. Juni 1831. Ranigl. Preuf. Landgericht.

Avertissement. Zum Berkauf bes bier in ber Kujawer-Straße sub No. 325 belegenen, den Catharina Bikkeschen Ersben gehörigen, auf 844 Athlir. 17 Sgr. 4 Pf. abgeschätzen Grundstücks sieht im Wege ber nothwendigen Subhasiation der peremtorische Bietungs-Termin auf. den 27. August c. vor dem herrn

centem po 5 od sta iako właściciele cessyonaryusze, zastawnicy i iacykolwiek posiedziciele dokumentów pretensya roszczą, zapożywaią się na termin dnia 25. Października r, b. o godzinie 10. z rana przed deputowanym Sędzią Hausleutner wizbie naszéy instrukcyinéy odbyć się maiący w którym osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalnego stawić się winni, i pretensye swe usprawiedliwić, w przypadku niestawienia się mogą się spodziewać iż z pretensyą swą do wyż rzeczonego dokumentu prekludowanemi i wieczne milczenie nałożonem i 2 amortyzacyą tegoż dokumentu daley postąpionem bedzie.

Poznań dnia 26. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się do wiadomości, iż termin licytacyjny do wydzierzawienia dóbr Węgierek, Sołecza i Karczewa na dzień 30. m. b. wyznaczony zniesionym został.

Poznań dnia 23; Gzerwca 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Do przedaży posiadłości tutey przy ulicy Kuiawskiey pod No. 325, sytuowaney do sukcessorów Katarzyny Witzke należącey na 844 Fal. 17 sgr. 4 fen. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi licytacy iny termin peremtoryczny na dzień 27. Sierp.

Morgens um II Uhr an hiefiger Ge= richteftelle an. Die Tare fann in unferer

Regiftratur eingefehen werben.

Bugleich wird ber bem Aufenthalte nach unbefannte Frang Peter Digfe, für welchen im Sppothefenbuche bes oben bezeichneten Grundfinde Rubrica III. No. 4 ein Erbtheil von 84 Rthl. 2 Ggr. 71 Df. eingetragen fieht, hierdurch of= fentlich worgelaben, fich in dem gedachten Termine gu melben, widrigenfalls bem Meiffbietenben nicht nur ber Buichlag er= theilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings bie Loschung ber fammtlich eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenben Forderungen und gwar ber lettera, ohne daß es gu biefem 3wede ber Produktion des Infruments bebarf, verfügt werden wirb.

Bromberg ben 25. April 1831.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Avertiffement. Bum Berfauf bes bier auf der Pofener Borftadt in ber holgftrafe sub No. 473 belegenen bem Gervis-Rendanten Sanschfe geborigen, auf 1149 Rthlr. 2 Ggr. 11 Pf. abge= fchatten Grundflucks fieht im Bege ber nothwendigen Cubhaftation der peremto= riiche Bietungs : Termin auf den 3. September c. a. vor bem Berrn Dber= landesgerichts Affeffor v. Forestier Mor= kalu studbowym przed Ur. Forestier gens um 11 Uhr an hiefiger Gerichtes Assessorem Sadu Glownego. ftelle an.

Rammer-Gerichte-Meffor b. Ingereleben niar. b. przed Ur. Ingersleben Assessorem Sędu Kameralnego zrana o godzinie 11. w naszym lokalu służbo. wym. Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszey registraturze.

> Zarazem zapozywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiadomy Franciszek Piotr Witzke, dla którego w księdze hypoteczney powyżey rzeczonego, posiadlość pod Rubr-III. No. 4. Scheda wilości 84 Tal 2 dgr. 71 fen iest zaintabulowana, ażeby się zgłosił w pomienionym terminie gdyż wrazie przeciwnym posiadłość naywięcey daiącemu będzie nietylko przysądzona, lecz oraz po złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów zakazanem zostanie.

> Bydgoszcz dn. 25. Kwietn. 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

> Avertissement. Do przedaży posiadłości tutey na Poznańskim przedmieściu położoney do Rendanta Powiatego Haenschke należący, na 1149 Tal. 2 sgr. 11 fen. ocenionéy, wyzna czony iest w drodze konieczney subhastacyi licytacyiny termin peremtoryczny na dzień 3. Września To b. zrana o godzinie II. w naszym lo-

Die Tare fann in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Bromberg den 2. May 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Avertiffement. Bum Berfauf bes im Schubiner Rreife in dem Dorfe Chwa= liffewo belegenem, der Wittme und Erben bes George Jeschfe gehbrigen, auf 463 Rthlr. 5 fgr. abgeschähren Erbzins-Muh= lengrundstucks fieht im Wege der noth= wendigen Subhaftation ein Bietungeter= min auf den 16. September b. 3. bor bem Grn. Landgerichte = Rath Rrause Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtsitelle an. Anderen

Die Tare fann in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Bromberg den 16. Mai 1831. Ronigt. Preuß. Landgericht.

Offener Arreft. Machbem bas Dermogen des nach dem Konigreich Polen ausgetretenen Defiderius v. Chlapowefi Ju Turme Roftner Rreifes, auf ben Grund ber Befanntmachung bom 21. December pr. in Beichlag genommen worden; fo werden Alle und Jede, welche von dem gebachten v. Chlapowefi etwas an Gelbe, Sachen Effetten, ober Briefichaften befis Ben, hiermit angewiesen, weder an ben= felben noch an Jemand von ihm Beauf= tragten bas Mindefte bavon zu verabfol= gen, vielmehr bem Gericht bavon furber= famft treulich Anzeige zu machen, und bie Gelber oder Sachen, jedoch mit Bor-

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszey registraturze.

Bydgoszcz dnia 2. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do sprzedaży młyna w Powiecie Szubińskim w wsi Chwaliszewie położonego, do wdowy i Sukcessorów Jerzego Jeschke należącego, na 463 Talary 5 sgr. wyznaczony został ocenionego, w drodze konieczney subhastacyi termin na dzień 16. Września r. b zrana o godzinie gtéy w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każde. go czasu w naszey Registraturze.

Bydgoszcz d. 16. Maia 1831. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Areszt otwarty. Gdy maigtek do Królestwa Polskiego wykroczonego Dezyderyusza Chłapowskiego z Turwi Powiatu Kościańskiego w moc obwieszczenia z dnia 21. Grudnia r. z. zaietym został, więc wszyscy, którzy od pomienionego Chłapowskiego coż. kolwiek w pieniędzach, rzeczach, sprzetach lub papierach posiadaia, ninieyszém się wzywaią, aby ani do iego własnych ani do rak kogo innego przez niego upoważnionego z tych nic niewydali, owszem sądowi donieśli o nich wiernie i iak nayśpieszniey, tudzież pieniadze lub rzeczy iednak behalt ber baran habenden Rechte, in bas zostrzegeniem sobie praw do nich

gerichtliche Depositum abzuliefern, wibri= genfalls ju gewartigen ift, baf jede an ben ic. v. Chlapoweli gefchebene Bahlung ober Auslicferung fur nicht gefchehen ges achtet, und bas verbotwidrig Ertrabirte für die Maffe anderweit beigetrieben, auch ein Inhaber folder Gelder und Gachen, bei beren ganglicher Berfchweigung und Burudhaltung, feines baran habenben Unterpfand= und andern Rechts fur ber= luftig erflart werben wird, wobei be= merft wird, baß an die Chegattin bes v. Chlapoweti gultige Zahlungen gelei= ffet werben fonnen.

Frauftabt ben 2. Juni 1831.

Ronigl. Preuf, Land : Gericht.

Poitralcitation. In bem Supothefenbuche bes im Onefener Rreife belegenen abelichen Gutes Begorgewo cum att: fteben Rubr. III. No. 2. 5000 Rthlr. Dotalgelber ber Cunegunda v. Cforafembta, Chogattin Des vorigen Gigenthu= mere Jofeph v. Rotoffemefi, auf ben Grund ber eigenen Ungabe beffelben ad Protocollum vom 3. October 1796 ex Decreto vom 22. Juli 1797 eingetras gen, woruber in Folge Berfugung vom o. December 1805 am 6. Januar 1806 für bie Cunegunda v. Rofoffowsta geb. v. Cforzewefa ein Sypotheten = Recogni= tionefchein nebft einer vidimirten Abferift

maiących do depozytu sądowego oddali; albowiem w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że gdyby mimo tego rzeczonemu Chlapowskiemu cożkolwiek na to miało byc opłacone lubwydane to zanienastajnone uważać się i na rzecz massy powtórnie przez exekucyą ściągniętem zostanie, nastepnie też posiadacz takowych pieniedzy lub rzeczy przez tychże zupełnem przemilczeniu lub zatrzymaniu za utracaiącego wszelkie prawo zastawy i inne do podobnych przedmiotow sobie służące prawo użnany być ma, przyczem się nadmienia, że na ręce małżonki pomienionego Chlapowskiego ważne wypłaty nastąpić

Wschowa dnia 2. Czerwca 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney szlacheckiey wsi Wegorzew z przynależytościami w Powiecie Gnieznieńskim sytuowaney, iest w Rubr. III. No. 2. summa posago. wa 5000 talar, na rzecz Kunegundy Skoraszewskiey małżonki przeszłego właściciela Ur, Józefa Rokosowskiego na mocy iego własnego do protokulu. z d. 3. Października 1 796. zeznania ex decreto zd. 22. Lipca 1797. zahypotekowana, na którą w skutek rozrządzenia z dnia 6 Stycznia 1806 dla Kunegundy z Skoraszewskich Rokosowskiey rekognicyine hypoteczne bes Anmelbungs Protocolle bom 3. Octo- zaswiadozenie zdnia 3. Pazdziernika ber 1796 ausgefertigt und am 28. Au-

Auf ben Untrag bes jegigen Glaubi= gers biefer Dotaliumme werden alle bie= tenigen, welche an die in Rebe ftebenbe Spothefenpoff. und an bas barüber auß= Bestellte beschriebene Echuld= und Sopos theten : Document als Gigenthumers, Cels fionarien =, Pfand = ober fonftige Briefe= Inbaber Unfpruche zu machen haben, borgelaben, in bem auf ben 30. Gep= fember vor bem Deputirten Serrn Landgerichts, Rath Biedermann anstehen= ben Termine entweder in Perfon oder burch gesenlich julaffige Bevollmachtigte Bu erscheinen und ihre Unspruche nachzu= weifen, ausbleibendenfalls aber gu ge= wartigen, daß fie mit ihren Unspruchen an biefes Document praclubirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Amortifation Diefes Documents berfahren werben wirb.

Gnefen ben 9. Mai 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Rempen sub No. 3 belegene, ben Franz und Francisca Ibzisowskischen Sheleuten zugehörige Haus, welches auf 261 Athl. gerichtlich gewürdigt worden ist, soll auf ben Antrag eines Gläubigers an ben Meistbietenden verlauft werden, und ber Bietungs-Termin ift auf den 27. Au-

1796. wygotowane i na dniu 28. Sierpnia 1806 wręczonem zostało.

Na domaganie się teraznievszego wierzyciela rzeczoney summy posagowey, zapozywa się wszystkich tych którzyby do summy hypotecznéy w mowie będącey, tudzież do hypotecznego wyżey opisanego na tęż summę zeznanego dokumentu, iako właściciele, cessyonaryuszowie, zastawnicy lub iakiekolwiek posiadaiąci papiery, mieć mniemaią pretensye, iż. by sie w terminie na dzień 30. Września r. b. przed Delegowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Biedermann wyznaczonym terminie albo osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili i swe pretensye udowodnili, wrazie bowiem przeciwnym spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do rzeczonego dokumentu wykluczonemi i nakazane im będzie wieczne milczenie, tak że z amortyzacya rzeczonego dokumentu postapionem zostanie.

Gniezno d. 9. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Kempnie pod No. 3. położone, do Franciszka i Franciszki małż. Idzikowskich należące, które na 261 tal. sądownie ocenione zostało, na żądanie iednego Wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem

guff c. vor bem Land = Gerichte = Rath Braun Morgens um 9 Uhr allhier ange= fest.

Befig= und zahlungsfahigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen hierburch befannt gemacht, bag, es einem. Jeben freit feht, bis 4. 2Rochen: var bem Zermine und bie etwa bei Aufnahme ber Zare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Krotojann ben: 14. Februar. 1.831 ..

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Edittalvorladung. Dem Sulfe= Amte = Berwaltung Unfpruche an ihnigu: machen haben, gudem auf ben 24. Mu= guff Bormittage g Uhr bor bem Referenbarius Dramburg angefetten Termine vorgelaben, um folche anzuzeigen und nachzuweifen, unter ber Marnung, bag fie nach fruchtlofem Ablauf bes Termins ihrer Unfpruche an bie Raution verluftig fenn und blod an bie Perfon bed Ddel berwiefen werben follen, biefem auch die Raution gurudgegeben merben wirb.

Schneidemuhl ben 2. Mai 1831 .. Ronigl. Preug. Landgericht.

termin licytacyiny na dzień 2 7. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Sędzią Braun tu w mieyscu, wyznaczony zostal.

Zdolność kupienia i zapłacenia maiacyclnuwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż aż do 4 tygodni przed tymże terminem, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Krotoszyn d. 14. Lutego 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew edyktalny .. Exekutoroerefuton bee Friedenegerichte zu Lobsens, wi pomocnikowi Ernestowi Ockel Ernft Ddel' foll bie beffellte Raution gus przy Sądzie Pokoiu w Lobżenicy złorudgegeben werben, ba berfelbe auf fein Zona przez niego kaucya zwroconą Unsuchen entlaffen worden. Es werden być ma, gdyż na własne żądanie od baber alle biejenigen, welche aus feiner urzedu uwolnionym zostal. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy do niego z czasu urzędowania iego iakowe pretensye mieć mniemaią. aby takowe w terminie dnia 2.4. Sierpniar. b. 2 rana o godzinie 9. do) tego wyznaczonym przed W. Dramburg Sędzią Ziemiańskim podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie po upłynieniu terminu takowe pretensye do kaucyi wspomnioney utraca i do osoby Ockel odesłani zostaną, temu zaś kaucyż zwroconą będzie.

w Pile dnia 2. Maia 1831. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

## Beilage zu No. 155. bes Posener Intelligenz-Blatts.

Loiktalvorladung. Dem hulfe-Erekutor bes Friedens-Gerichts zu Schonlanke Johann Christian Luck foll bie beftellte Kaution zuruckgegeben werden, weil berfelbe feine Berabschiedung nachgesucht hat.

Es werden daher alle diesenigen, welche aus seiner Amte-Verwaltung Ansprücke an ihn zu machen haben, zu dem auf den 24. August e. Vormittags 9 Uhr vor dem Referendarius Dramburg angestehten Termin vorgeladen, nm solche anzusteigen und nachzuweisen; unter der Warsnung, daß sie nach fruchtlosem Ablauf des Termins ihrer Ansprücke an die Kaustion verlustig sehn und blos an die Persondes Lück verwiesen werden sollen, diesem auch die Kaution zurückgegeben werden wird.

Schneidemuhl ben 5. Mai 1831. Roniglich Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Exekutorowi pomocnikowi Janowi Krystyanowi Lück przy Sądzie Pokoiu w Trzciance złożona przez niego kaucya zwroconą być ma, gdyż na własne żądanie od urzędu uwolniony został.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy z czasu urzędowania iego iakowe pretensye do niego mieć mniemaią: aby takowe w terminie na dzień 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Dramburg Referend, Sądu naszego w mieyscu wyznaczonym podali i udowodnili, gdyż w przeciwnym razie po upłynieniu terminu prawa swe do wspomnionéy kaucyi utracą i li do osoby Lück odesłani będą, temu zaś kaucya wydaną zostanie.

w Pile dnia 5. Maia 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es soll das in ber Stadt Brag im Meseriger Kreise unter No. 15 gelegene, dem Tuchmacher Johann Gottlob Opik gehörige, 289 Rthlr. taxirte Wohnhaus nebst 2 Garten im Wege der Execution öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 22. July c. anstehenden Termine, der persemtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Taxe und bie Raufbebingungen

Obwieszczenie. Domostwo w mieście Broicach powiecie Między-rzeckim podliczbą 15. leżące, sukiennikowi Janowi Bogumiłowi Opitz należące sądownie na 289 Tal. ocenione, będzie drogą exekucyi wraz z dwoma ogrodami w terminie na dzień 22. Lipca r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane.

Chęć kupienia maiący wzywaią się

konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferig, ben 29. Marg 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subbastationspatent. Die im Koftenschen Rreife im Dorfe Rielczewo sub No. 45 belegene bem Gottlieb Ro= mitich gehörige Wirthschaft, welche nach ber gerichtlichen Tare, welche eingeseben werden fann, auf 656 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll zufolge Auftrages des Ronigl. Landgerichts ju Frauftabt im Wege ber nothwandigen Gubhaftation of= fentlich an den Meiftbictenben berfauft werben, und ber Bietungstermin ift auf ten 25. Juli a. c. fruh um 10 Uhr in unferm Geschäftslofale angesett, welder besitfabigen Raufern bierdurch be= fannt gemacht wirb.

Koffen den 8. Mai 1831.

Subhastationspatent. Die im Kostenschen Kreise in der Stadt Kraywin sub No. 40 belegene dem Gregor Siezeynöfi zugehörige Wirthschaft, welche nach der gerichtlichen Tape, welche einz gesehen werden kann, auf 458 Kthlr. 10 Sgr. gewürdigt worden ist, soll in Folge Austrags des Königl. Landgerichts zu Fraustadt im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbieztenden verkauft werden. Der Vietungs, Termin ist auf den 25. Juli 1831

nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz dn. 29. Marca 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo w Powiecie Kościańskim w wsi Kielczewie pod No. 45. położone i Bogumiłowi Komitsch należące, które według sądowey taxy, ktora u nas przeyrzana bydź może, na 656 Tal. otaxowane zostało, ma bydź z zlece« nia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 25. Lipca 1831. o godzie nie 10, zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się ochotnicy ninieyszem uwiadomiaia.

Kościan dnia 8. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo w powiecie Kościańskim w mieście Krzywiniu pod liczbą 40. położone i Grzegorzowi Siczyńskiemu należące, które podług sądowéy taxy, która u nas przeyrzaną być może, na 458 Tal. 10 sgr. otaxowane zostało, ma bydź w zleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Tym końcem wyznaczonym został

fruh um to Uhr in unserem Geschäfts locale angesett und wird besithfabigen Raufern hierdurch befannt gemacht.

Roften den 28. April 1831.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

termin licytacyiny na džień 25ty Lipca 1831. zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących ninieyszém uwiadomiaią.

Kościan dnia 28. Kwietnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhastationspatent. Im Auftrage des Ronigl. Landgerichts in Brom= berg soll das sub No. 5 auf der Altstadt Bu Szubin belegene Grundfluck, ben Don= ciech Ciefieletischen Erben gehörig, mozu:

- 1) ein gang von Solz erbautes Wohn= haus,
- 2) ein Garren auf Wiftorfa belegen, 20 Ruthen,
- 3) bem Bauplage, gehbren, im Termin ben 15. Juli auf w terminie dnia 15go Lipca na ben, wozu Raufluftige mit bem Bemer= fen eingelaben werden, baf bem Meift= bietenden, jedoch erft nach Genehmi= gung bes Konigl. Landgerichte in Brom= berg, ber Zuschlag ertheilt und nach Ber= lauf bes angefiandenen Licitations = Zer= mind auf etwa einfommenbe fpatere Nachgebote nicht weiter gerücksichtigt werden foll.

Die Taxe bes Grundstude fann tag: lich in ben Dienststunden in ber hiefigen Registratur eingesehen werben.

Szubin ben 9. April 1831.

Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Zpolecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Bydgoszczy ma być grunt na starym mieście w Szubinie pod No. 5. położony a sukcessorom Woyciecha Ciesielskiego należący, do którego należy:

- 1) dom mieszkalny całkiem z drzewa wybudowany,
- 2) ogród na Wiktorce położony składaiący się z 20 Prętów,

3) placu budynkowego, Untrag eines Glaubigere verfauft wer- wniosek iednego wierzyciela sprzedany, na który to termin chęć kupienia maiacych z tem nadmienieniem zapo. zywamy iź więcey daiącemu wspomniony grunt, iednak tylko za poprzedniczem potwierdzeniem Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy przyderzony będzie i że po upłynionym terminie licytacyinym poźnieysze na większe licyta wzgląd miany niebędzie.

> Taxa i warunki sprzedać się maiącego gruntu codziennie w godzinach służbowych w naszey registraturze przeyrzane być moga.

Szubin dnia 9. Kwietnia 1831. Król, Pruski Sąd Pokoiu. Auftion, altet Markt To. 63. Eine Parthie franzosischer Shawle, Tücher, ein goldenes Kreuz mit Kette, werde ich Freitag den 1. Juli c. Nachsmittags 4 Uhr versteigern. Abligneen, Konigl. Auct.=Commiss.

W ksiegarni i składzie muzyki K. A. Simon w Poznaniu iest do nabycia:
Skrzyneckie go portret, i wiele innych rycin i nót.
Mappy Polski, Litwy, Wołynia, Podola, Ukrainy i Galicyi.

Die Wohnung in bem Danielewiczschen Hause auf bem Graben No. 10, bestehend aus 3 Stuben, 3 Kammern, Stallung für 4 Pferde und Wagengelaß, ist von Michaeli ab zu vermiethen, durch den Kausmann F. W. Grag.

Tabacks: Anzeige. Aechten turfischen Rauchtabak in Blasen, so wie hollandische Blattchen, bas Pfund 10 fgr., von Krug und Herzog in Breslau, auch wohlrichenden amerikanischen Thee=Eanaster, Barinas=Ea=naster Mischung à Pfund 10 bis 12 Ggr. ift zu haben bei

R. A. Munk, Wasserstraße No. 184. dem Hotel de Cracovie gradeüber.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Mags und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch den , 22. Juni. |                  | Freitag den 24. Juni.                           |                                                      | Montag den<br>27. Juni 1831.                  |                                           |
|---------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.       | bis<br>Niv.fgr r | von<br>Mr.fgr.vf.                               | bis<br>N(v.fgr.pt.                                   | von<br>Meinsgr.pf.                            | bis<br>net.fav. vf.                       |
| Weihen der Scheffel | 3                        | - 25 -           | 1 12 6<br>1 5 —<br>1 15 —<br>2 — 25 —<br>— 22 6 | 1 10 —<br>1 20 —<br>2 10 —<br>1 — —<br>27 6<br>7 — — | 1 10 —<br>1 5 —<br>1 15 —<br>2 — —<br>1 — — — | 3 10 2 10 1 15 1 10 1 20 2 10 2 10 2 10 2 |